# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

9. August 1866.

Nro 183.

9. Sierpnia 18**60**.

1481) Lizitazione - Ankündigung. (3)

Rro. 548. Das Kameral Birthschaftsamt Jaworow macht bekannt, daß wegen Berpachtung bes Branntwein Erzeugungs und Ausschankrechts (Getränkspropinazion) in ben zur Jaworower Domäne gehörigen Ortschaften: Czeinilowa, Stary Jazow, Nowy Jazow, Nowiny, Wierzbiany, Zawadow, Trościaniec, Załuże, Cytula und Olszanica auf die Dauer vom 1. Movember 1860 bis Ende Oktober 1863 eine öffentliche Bersteigerung am 13. August 1860 und im Falle des Mißlingens die zweite und dritte Versteigerungs-Verhandlung den 21ten und 29ten August 1. J. in der Amtekanzelei des Kameral Wirthschaftsamtes in Jaworów in den gewähnlichen Amtekstunden abgehalten werden wird.

Der Fistalpreis beträgt in Paufchal 4632 fl. 60 fr. öfterreichi.

fcher Währung.

Für bie einzelnen Setzionen wird angenommen, und zwar:

1te Gefgion. Que ber Ortschaft Czernilowa, Stary

Jazow mit Nowiny mit einer Seelenangahl von 4914 1425 fl. 20 fr.

3te Setzion. Aus ber Ortschaft Trescianiec, Wierz-

biany und Zawadow mit ber Seelenangahl 2873 1894 " 40 " Der Pachtzine ift viertelfahrig voraus zu bezahlen.

Jeder Pachtlustige bat ju Sanden ber Ligitazionskommission ein Babium mit bem zehnten Theile bes Ausrufspreises baar zu erlegen.

Der Bachter hat eine bem halbiahrigen Bachtzinse gleichkommende Grefuzion binnen vierzehn Tagen nach erfolgter Pachtbestätigung beizubringen.

Bon ber Lizitazion find ausgeschloffen morose Zahler, Merarial= Rucffandler, und jene, welche nach Gefegen fur fich jelbft feine gilti-

gen Bertrage ichließen fonnen.

Es werben auch schriftliche versiegelte, mit der gehörisgen Stempelmarte verschene, mit dem 10% Babinm belegte Offerte ansgenommen, worin der Preikantrag nicht nur in Ziffern sondern auch mit Worten ausgedrückt sein muß, und keine Alausel vorkommen darf, die mit den Bestimmungen des Ligitazionsprotokolls nicht im Einklange wäre, vielmehr muffen sie Grklärung enthalten, daß sich der Offerent allen Lizitazionsbedingnissen unbedingt unterzieht und sie ihm wohl bekannt sind.

Die Offerten mussen am Tage der Lizitazion vor dem Beginn der mundlichen Bersteigerung und längstens bis 12 Uhr Mittags beim Kameral Mirthschaftsamte in Jaworow überreicht werden, und sie werden, wenn Niemand mehr mundlich lizitiren will, eröffnet und bestannt gemacht, worauf dann die Abschließung mit dem Bestbiether

erfolgt.

Die übrigen Bedingnisse können bei bem Rameral-Wirthschaftsamte in Jaworów eingesehen und bieselben werden vor ber Lizitazions. Berhandlung vorgelesen werden.

Bom f. f. Kameral-Wirthschaftsamte.

Jaworów, ben 30. Juli 1860.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 548. Kameralny urząd ekonomiczny w Jaworowie podaje do wiadomości, że dla wydzierzawienia prawa pędzenia i szynkowania gorzałki (propinacyi trunków) w należących do skarbu Jaworowskiego miejscach: Czernilowa, Stary Jazów, Nowy Jazów, Nowiny, Wierzbiany, Zawadów, Trościaniec, Załuże, Cytula i Olszanica na czas od 1. listopała 1860 do ostatniego października 1863 odbędzie się na dniu 13. sierpnia 1860 a w razie nieosiągnięcia pożądanego skutku na dniu 21. i 29. sierpnia r. b. licytacya w kancelaryi tegoż urzędu w zwykłych godzinach urzędowych.

Cena wywołania wynosi ryczałtem 4632 zł. 60 centów austr.

waluty.

Dla pojedyńczych sekcyj zaś następnie:

Dla 1szej sekcyi składającej się z miejsc: Czernilowa, Stary Jazów i Nowiny a liczącej 4914 dusz 1425 zł. 20 c.

Dla 3ciej sekcyi składającej się z miejsc: Trościaniec, Wierzbiany i Zawadów liczącej 2873 dusz 1894, 40, Czynsz dzierzawny ma być uiszczany kwartalnie z góry.

Każden mający chęć dzierzawienia jest obowiązanym złożyć do rak komisyi licytacyjnej wadyum w ilości dziesiątej części ceny wywołania.

Dzierzawca obowiązanym jest kwotę w ilości półrocznego czynszu złożyć jako kaucyę w ciągu 14 dni po potwierdzeniu kontraktu dzierzawnego.

Do licytacyi nie będą przypuszczeni niedotrzymujący terminów płacenia, dłużnicy skarbu i ci, którzy podług prawa na własną rękę ważnych kontraktów zawierać nie mogą.

Przyjmowane także będą pisemne, opieczętowane, przypisaną marką stemplową zaopatrzone i 10% towe wadyum zawierające oferty, w których suma ofiarowana cyframi i literami wyrażoną być ma, i żadnego zastrzeżenia niezgadzającego się z warunkami protokołu licytacyjnego zawierać nie powinny, owszem wyrażone w nich być

ma oświadczenie, że oferentowi warunki licytacyi wiadome są i że się takowym bezwarunkowo poddaje.

Oferty te podane być mają do kameralnego urzędu ekonomicznego w Jaworowie na dniu licytacyi przed rozpoczęciem ustnej licytacyi a najdalej do 12tej godziny w południe, i dopiero wtenczas, jak juz nikt ustnie licytować nie zechce, zostana otwarte i ogłoszone, poczem dopiero nastąpi ostateczna ugoda z najwięcej ofiarującym.

Resztę warunków można przejrzeć w kameralnym urzędzie ekonomicznym w Jaworowie i przed licytacyą odczytane będą.

Z c. k. kameralnego urzędu ekonomicznego.

Jaworow, 30. lipca 1860.

(1491) Rundmachung.

(3)

Mro. 5838. Die f. f. Posterpedizion in Belgrad in Serbien wird vom 1. August 1860 an, mit ber Fahrpostmanipulazion und mit bem Geldanweisungsgeschäfte betraut.

Fahrpofffendungen nach Belgrad find wie jene nach Semlin gu

taxiren.

Für Sendungen zwischen Belgrad und Semlin kommt der erste Progressionssatz bes inländischen Fahrpositarises in Anwendung.

Als Gelbanweisungsamt wird die genannte Posterpedizion an alle Postamter, welche sich mit dem Geldanweisungegeschäfte befassen, mit Ausnahine jener im lomb. - venezianischen Königreiche, Geldanweisungen
aussertigen und berlei Anweisungen von den erwähnten Postamtern
zur Auszahlung in österreichischen Banknoten annehmen.

Welches in Folge Erlaffes bes h. f. f. Finang-Ministeriums vom 10. Juli 1860 Bahl 25959 - 1504 zur allgemeinen Kenntniß gebracht

wird.

Bon ber k. k. galiz. Posidirekzion. Lemberg, am 29. Juli 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 5838. C. k. ekspedycyi pocztowej w Belgradzie od dnia 1go sierpnia r. b. powierzoną zostaje manipulacya farpocztowa i czynności assygnowania pieniędzy.

Przesyłki wartości do Belgradu należy tak jak owe do Sem-

lina taksować.

Przy przesyłkach między Belgradem a Semlinem zastosować należy porto pierwszego stopnia krajowego taryfu na przesyłki wartości.

Jako urząd pieniądze asygnujący, wymieniona ekspedycya pocztowa wystawić ma wszystkim urzędom pocztowym, którym prawo asygnowania pieniędzy przysługuje, z wyjątkiem onych w królestwie łombardsko-weneckim, asygnacye na wypłaty pieniężne i od tychże przyjmować asygnacye na wypłaty w banknotach austryackich.

Co niniejszem w skutek zlecenia wysokiego c. k. ministerstwa skarbu z duia 10go lipca 1860 roku l. 25959-15004 do publicznej

podaje się wiadomości.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich. Lwów, dnia 29. lipca 1860.

(1499) Kundmachung.

(2)

Nro. 18221. Bom Magistrate der königl. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kundgemacht, daß hieramts eine lederne Brieftasche mit einem Betrag von 28 fl. öft. W. als Fund erliegt.

Der Eigenthumer berfelben wird aufgefordert, hieramts fein Gigenthumsrecht langstens binnen 6 Bochen rechtsgiltig nachzuweisen, widrigens mit biefem Funde, was Rechtens ift, verfügt werben wird.

Lemberg, ben 31. Juli 1860.

#### Obwieszezenie.

Nro, 18221. Magistrat król. miasta Lwowa niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iż tutaj skórzany pulares z pieniądzmi 28 reńskich w wal. austr. jako znaleziony znajduje się.

Wzywa się przeto każdego, kto prawo do tego pularesu mieć może, by prawo swojej własności tataj wiarogodnymi dowodami w przeciągu czasu przeznaczonego sześciu tygodni wykazał, albowiem z tymże podług przepisów postąpi się.

Lwów, dnia 31. lipca 1860.

w Serbskiem województwie i Temeskim banacie 1 zł. 16 c. w Siemiogrodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 zł. 6 c. w okręgu rządowym Krakowskim . . . . 1 zł. 2 c. w okręgu rządowym Lwowskim . . . . . zł. 98 c. w okręgu rządowym Czerniowieckim . . . . . zł. 96 c. Co niniejszem do publicznej podaje się wiadomości. Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 16. lipca 1860.

© b i t t. (2)

Dro. 31286. Dom f. f. Lemberger Lanbesgerichte mird bem Benedikt Krebs mittelft gegenwartigen Gbifte befannt gemacht, ce babe wider ihn M. Sokal sub praes. 31. Juli 1860 Bahl 31286 ein Gefuch um Bahlungeauflage ter Wechfelfumme von 477 fl. 30 fr. 2. 3. f. Nr. G. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage boto. 2. August 1860 Bahl 31286 erlassen murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landesgericht zu beffen Bertreiung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Landes= und Gerichtes-Abvofaten Dr. Maciejowski mit Substituirung bee D. G. Abvofaten Dr. Pfeiffer ale Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien

vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werten wird. Durch dieses Goift wird demnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbfi ju eischeinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt vie zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmößigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entsiehenden Folgen selbst betzumessen haben wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 2. August 1860.

Lizitazions:Ankundigung.

Dro. 26341. Um 29. Muguft 1860 mirb bei bem f. t. Rames ral-Wirthschafteamte in Dolina mabrend ben gewöhnlichen Umteftunben die öffentliche Beifieigerung jur Berpachtung ber in ten gur Reichs. Domane Dolina, Stryfer Rreifes gehörigen Ortichaften: Grabow, Jakubów, Ilemnia, Kalna, Lipowica, Lopianka, Mizuń. Strutyn niżny, Suchodel und Troscianiec befindlichen herischaftlichen Mahlmublen für bie Bett vom 1. Rovemter 1860 bis letten Oftober 1863 abgehalten

e la star B

Diefe Mühlen find in feche Setzionen eingetheilt.

Die Berpachtung wird querft fekzionsweise, bann fur alle Mabl= mublen in concreto vorgenommen merten.

Der Auerufepreis für fammtliche Mahlmuhlen beträgt 1348 fl.

öft. Währung. Ale Batium haben bie Ligitagionelustigen 10% bee Ausrufes

preifes ju erlegen.

Die jum 28. August 1860 6 Uhr Abende fonnen auch fdriftliche versiegeite, mit dem 10% Batium belegte und mit den vorgeschriebenen Erforderniffen versehene Offerten beim Borfteher des Rameral-Birth. Schafteamtes in Dolina überreicht merben.

Die naberen Ligitagione Bedingniffe fonnen beim f. f. Rame-

ral = Mirthschafteamte in Dolina eingesehen werten.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direktion. Lemberg, am 30. Juli 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 26341. Dla wydzierzawienia pańskich, w następujących do skarbowej domeny Dolina w obwodzie Stryjskim, należących miejscach, jako to: Grabów, Jakubów, Ilemvia, Kalna, Lipowica, Kopianka, Mizuń, Strutyn niżny, Suchodół i Trościaniec znajdujących się młynów na czas od dnia 1. listopada 1860. r. do końca października 1863. r. odbędzie się dnia 29. sierpnia 1860 r. w c. k. kameralnym urzędzie ekonomicznym w Dolinie w zwyczajnych godzinach kancelaryjnych publiczna licytacya.

Wydzierzawianie przedsięwzięte zostanie najpierwiej na sekcye

a potem zaś razem co do wszystkich młynów.

Cena wywołania za wszystkie młyny wynosi 1348 zł. w. a. Cheacy licytować złożyć mają jako wadyum 10% ceny wy-

Także będą przyjmowane oferty pisemne, te jednak opieczętowane, zaopatrzone w 100/0 wadyum, niemniej w przepisane wymagania, muszą być złożone u przełożonego kameralnego urzędu ekonomicznego w Dolinie najdalej do dnia 28. sierpnia 1860. r. o godziny Gtej wicczerem.

Blizsze szczegóły warunków licytacyjnych mogą być przejrzane w c. k. kameralaym urzędzie ekonomicznym w Dolinie.

Od c. k. dyrekcyi finausów krajowych.

We Lwowie, dnia 30. lipca 1860. Mro. 4838. Von dem k. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird dem

Schol vel Saul Rittigstein mit Diefem Edifte befannt gemacht, baß ber Girator Schaje Pohoryles wider benfelben mit Gefuch de praes. 30. Juli 1860 3. 4838 um Bahlungeauftrag ber Wechfelfumme pr. 787 fl. 50 fr. ofterr, D. aus tem Wecklel ddto. Husiatyn ben 22ften Marg 1860 angefucht habe, welchem Unfuchen mit Befdlug vom 31ften Juli 1860 3. 4838 auch willfahrt wurde.

Da ber Wohnort bre Schol vel Saul Rittigstein unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Abvotat Dr. Kozminski mit Gubftituirung bes Abookaten Dr. Zywicki auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bahlungsauftrag biefes Berichtes jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Tarnopol, den 31. Juli 1860.

Edift. Mro. 3585. Bom f. f. Bezirfsamte in Stanislau mird hiemit befannt gemacht, tag fich bei bemfelben ein mit Steinen befettes filbernes Rollier im Berthe von 25 fl. befindet, welches am 25. Janner 1860 beim Bazyli Chirowski aus Podhajce, ber felbes unmeit Mariampol gefunden haben will, durch bie hierortige Polizeiaufficht beanftantet

Der Gigenthumer biefes Rollier, fo wie Jene, welche fonft Unspruche auf dasselbe haben, werden demnach aufgefordert - fich binnen Jahreafrist vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Gbifes in die Amtszeitung um so gewisser hieramts zu melden und ihr Recht auf biefe Cache nachzuweisen, mibrigens basfelbe veraugert und ber Raufpreis hieramts aufbewahrt merden wurde.

Stanislau, ben 28. Juli 1860.

Nro. 3585. C. k. urząd powiatowy w Stanisławowie podaje niniciszem do wiadomości, że znajduje się u niego śrebrna kolia wysadzona kamieniami wartości 25 zł., którą tutejsza władza policyjna odebrała na dniu 25. stycznia 1860 niejakiemu Bazylemu Chi-

rowskiemu, utrzymującemu, że znalazł ją niedaleko Maryampolu.

Wzywa się zatem właściciela tej kolii, jakoteż wszystkich, którzy mieliby prawo do niej, ażeby w przeciągu roku od dnia trzeciego ogłoszenia tego edyktu w gazecie urzędowej zgłosili się do tego urzędu i udowodnili swoje prawo do tej kolii, gdyż w przeciwnym razie będzie sprzedana a pieniadze złożone zostaną w tym Stanisławów, 28. lipca 1860.

brakity drierran nego,

der Delatyner Straffe, und zwar:

In der Iten Meile 3/4 8. 9. 10 mit 297 Curnt. Rlafter 

Busammen 7974/6 Gurnt. Rlafter.

nothwendigen Berftellungen, bann ber Neuherstellung ber Brude Rro. 151 in der Gten Meile 3/4 9, 100 wird hiemit die öffentliche Offertver. handlung, welche bei ber Stanislauer Rreisbehorde am 20ften August 1. S. abgehalten werden wird, ausgefdricben.

Die sicherzustellenden Objette find, und zwar :

a) bei bem Musbau der Strafe: Erdarbeiten mit dem Fisfalpreise . . 2810 fl. 6 fr. oft. 2B. 

 Steinterraffen
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

Bufammen bie Roharbeiten mit 7422 fl. 11 fr. oft. 28.

b) Die Berftellung der Brucke Mro. 151

mit bem Ausrufepreise von . . 175 fl. 13 fr. oft. 28. Die Lieferung ber Objette ju a) wird nicht im einzelnen, fonbern jufammen hintangegeben, und es muffen baber Unternehmungeluflige, welche barauf eingehen, die Befammtlieferung fur biefen im laus fenden Jahre zur Ausführung zu bringenden Bau ber Strafe, welche im Delatyner Strafenbaubezirte Doraer Begmeifterfchaft liegt, über-

Das Objett gu b) fann mit bem obigen jusammen, ober abge-

fondert übernommen werden.

Die Offerten muffen nach ben Bestimmungen bes h. o. Erlaffes bom 13. Juni 1856 3. 23821 eingerichtet fein, und außerdem muß jeder Offerte die deutliche Angabe bes Perzentennachlaffes ober ter Baufchalfumme, um welche ber Offerent die Lieferung ju übernehmen gedenft, enthalten.

Jebe Offerte muß mit einem 10%tigen Babium bes leberfchlagspreises versehen fein, oder bie Bestätigung einer I. f. Raffe enthalten, daß ter Offerent bakfelbe im Baaren oder in annehmbaren haftungs.

freien Obligazionen bei der fräglichen Raffe erlegt habe.

Die außer dem Stanislauer Kreise wohnhaften Offerenten muffen auch noch ber Offerte eine Beftätigung ihrer Beimaihsbehörde über ihre Solibität und Bulaffigkeit ju öffentlichen Unternehmungen beischließen.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 1. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 33121. Dla zabezpieczenia reparacyi potrzebnych do dalszej budowli gościńca Delatyńskiego, a mianowicie:

Na 1szej mili  $\frac{4}{4}$ ,  $\frac{8. \ 9. \ 10.}{100}$  z przestrzenią 297 sążni.

" 2giej mili  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{1. \ 2. \ 3. \ 4.}{100}$  " 310 "

6tej mili  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{9. \ 10.}{100}$  "  $\frac{190^4}{6}$  " 

razem 7974/6 sażni.

jako też zbudowania nowego mostu Nr. 151 na 6tej mili 3/4 9/100, rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert, która odbędzie się u c. k. władzy obwodowej w Stanisławowie dnia 20. sierpnia roku bierzącego.

Potrzebne są następujące roboty:

a) Do budowli gościńca: roboty ziemne w cenie fiskalnej . . . 2810 zł. 6 c. w. a. 490 zł. 32<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " 

razem roboty sumowe w cenie fiskalnej 7422 zł. 11 c. w. a.

b) Zbudowanie mostu Nr. 151 w cenie

razem, i przeto musza przedsiębiercy, którzy chcą licytować, przy-jać na siebie cały liwerunek potrzebny do ukończenia w tym roku budowli gościńca, który znajduje się w Delatyńskim powiecie budowli gościńców w obrębie urzędu drogowego w Dorze.

Budowlę ad b) można objąć razem z powyższemi albo osobno. Oferty muszą być ułożone podług przepisów zawartych w roz-

porządzeniu Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821, a oprócz tego musi zawierać kazda oferta wyraźne oznaczenia opuszczanego procentu albo sumy pauszalnej, za jaką oferent zamyśla objąć liwerunek.

Do każdej oferty załączyć potrzeba 10% wadyum ceny fiskalnej, albo też potwierdzenie którejkolwiek cesarskiej kasy, że oferent złożył je w tej kasie gotówką lub też w ważnych niewinkulowanych obligacyach. Zaś każdy oferent niezamieszkały w obwodzie

(1501) Rundmachung. (2) Stanisła wowskim musi prócz tego załączyć do oferty poświadczenie Rro. 33121. Bur Sicherstellung der gur Fortsehung bes Baues swej władzy miejscowej, ze zaleca sie potrzebna solidarnościa i może być przypuszczany do przedsiębierstw publicznych. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 1. sierpnia 1860.

) G b i f t. (1) Mro. 1613. Bom f. f. Kreisgerichte zu Sz. Udvarhely wird hiemit bekannt gemacht, es sei über Ansuchen der Baritz Barbara verehelichte Lornits Istvanne in die Einleitung bes Berfahrens jur Todeserflärung ihres Chemannes Stefan Lörints aus Gyergyo Alfalu in Siebenburgen, welcher als Gemeiner im f. f. Eduard Fürst Lichtensten Sten Linien-Infanterie-Regimente Diente, und ale Soldat angeblich im Jahre 1855 im Spitale zu Jaroslau in Galigien verftorben sein soll, ohne daß der dießfällige Todtenschein beigebracht werden konnte, gewilligt, der Abvofat Thomas Hedves zu Gyergyo St. Miklos in Siebenburgen jum Rurator biefes Bermiften ernannt worben. Stefan Lörints wird baher aufgefordet binnen Ginem Sahre b. i. bis jum 16. Juli 1861 entweder por diefem Gerichte gu ericheinen ober dasfelbe, oder den ernannten Rurator von feinem Leben und Aufent; haltsorte in Kenntniß zu sehen, widrigens über ein neuerliches Ansuchen seiner Chegattin zu seiner Todevertlärung murbe geschritten merden.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sz. Udvarhely, am 16. Juli 1860.

Edykt.

Nr. 360. Przez c. k. sąd powiatowy w Radymnie czyni się wiadomo, że na dniu 27. stycznia 1852 zmarł Jacko Karchut w Nowejgrobli bez rozporządzenia ostatniej woli, dzieci więc pozostałe: Piotr Karhut, Stefan Karhhut. Ewa Karchut zamężna Kubak, Nastka Karchut zamężna Paluch, Ruska Karchut zamężna Kobeluch, Marya Karchut zamężna Kaczor i Marunia Karchut, są jego prawnemi spadkobiercami. Sad nieznając pobytu Stefana Karchuta, wzywa tako-wego, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia nizej wyrażonego licząc, zgłosił się w tymże sądzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już współsukcesorami i z ustanowionym dla niego kuratorem Piotrem Karchutem przeprowadzi się.

Radymno, dnia 6. czerwca 1860.

G b i f t.

Mro. 5496. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte werden in Folge Ansuchens bes herru Theodor Ritter v. Buchenthal, fattischen Besihers bes einft Gregor v. Tabora'iden Antheils von dem in der Bukowina liegenden Gute Michalcze, behufe ber Bumeifung des mit dem Erlage der Bukowinaer f. f. Grund . Entlaftunge - Fonde . Diretzion vom 30. Juli 1859 Nro. 818 für bas obige Gut bewilligten Urbarial. Entschädigungs-Rapitals pr. 14846 fl. 15 fr. RM., sowohl biejenigen, denen ein Sppothefarrecht auf dem genannten Guteantheile guffeht, als auch diejenigen, welche das Grund-Entlastungs. Rapital aus bem Titel tes eigenen Bezugerechtes beanspruchen wollen, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unspruche langftene bis jum 15. Oftober 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Aumeldung hat zu enthalten:

bie genaue Angabe bes Bor- und Junamens, bann Wohnortes, Saus-Mro. bes Unmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Spothekarforderung sowool bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Zinsen, insoweit diefelben ein gleiches Afandrecht mit dem Rapitale genießen;

Die bucherliche Beziehung ber angemelbeten Boft, und

wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels dieses f. f. Gerichtes hat, die Mamhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Post an ben Anmelder, u. g. mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eige=

nen Sanden geschehene Buftellung, wurden abgesendet werden. Bugleich wird bekannt gemacht, daß berjenige, ter die Anmel-bung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, so angesehen merden wird, als wenn er in die lleberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs = Rapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hatte, und baß biefe stillschweigende Ginwilligung in die Ueberweifung auf bas obige Entlastungs . Kapital auch für die noch ju ermittelnden Beträge bes Entlaftungs-Kapitale gelten murbe; taß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenden Betheiligten im Sinne des §. 5 des f. Potentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Voraussetzung, baß feine Forberung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs . Rapital überwiesen worben, ober im Ginne bes S. 27 des k. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung hat bezüglich jener Personen, welche bas obige Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugsrechts ansprechen wollten, die rechtliche Folge, daß bas fragliche Grund . Entlaftungs. Rapital dem faftischen Befiger ausgefolgt werden wird, und jenen Pratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen den faltischen Besither geltend ju machen.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 30. Juni 1860.

(1486) Kundmachung. (3

Rro. 32291. Bur Sicherstellung ber Deckstofflieferung, Erzeugung, Bufuhr, beziehungsweise Zerschlägelung und Schlichtung für die VII. Karpathen haupt-Strasse im Sanoker Strassenbaubezirte für das Jahr 1861 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und gmar :

in der Rymanower Wegmeisterschaft von 1200 Prismen
Sanoker " 480 "
Liskoer " 1110 "
Ustrzykier " 1110 "
Krościenkoer " " 1010 "

Bufammen in 4910 Priemen .

im Befammtbetrage von 12010 fl. 48 fr. oft. 2B.

Unternehmungsluftige werben hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babien belegten Offerten, und zwar langstens bis 20. August 1860 bet ber Sanoker Rreiebehörte zu überreichen.

Es tonnen auch abgesonderte Offerten auf eine breifahrige Pe-

riobe überreicht werden.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der Statthalterei-Verordnung vom 13. Juni 1856 fundgemachten Offertes Bedingnisse können bei der ermähnten Kreisbehörde ober bem Sanoker Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, ben 28. Juli 1860.

#### Obwieszczenic.

Nr. 32291. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia, t. j. wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania na VII. głownym gościńcu karpackim w sanockim powiecie budowli gościńców na rok 1861 rozpisuje się niniejszem publiczną licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba:

| do | urzędu | drogowego | W | Rymanowie  | 1200 | pryzm |
|----|--------|-----------|---|------------|------|-------|
| 22 | 22     | 35        | W | Sanoku     | 480  | 59    |
| 22 | 22     | 99        |   | Lisku      | 1110 | 39    |
| 27 | 37     | 39        |   | Ustrzykach | 1110 | 22    |
| 37 | 77     | n         | W | Krościenku | 1010 | 29    |

Razem 4910 pryzm

w ogólnej cenie szacunkowej 12010 zł. 48 c. wal. austr.

Chcacych objąć ten liwerunek zaprasza się, ażeby swoje oferty z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 20go sierpnia 1860 c. k. władzy obwodowej w Sanoku.

Moga być także podawane osobne oferty na trzyletni peryod

liwerunku.

Inne warunki tak ogólne jak specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem Namiestnictwa z 13go czerwca 1856 przejrzeć można u rzeczonej władzy obwodowej lub też w Sanockim powiecie budowli gościńców.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, 28. lipca 1860.

(1492) © b i f t. (3)

Nro. 18307. Bom Lemberger f. f. Lantesgerichte wird allen auf ben, in einer Hälfte ber Fr. Amalie Mozorowska, in ter anderen Hälfte ben minderjährigen Kindern Antonina, Angela, Sosie Wanda, z. N. und Stanislaus Kasimir z. N. Mozarowskie, so wie ben in einer gesehlichen She noch zu erzeugenden Kindern des Anton Mozarowski gehörigen, im Zölkiewer Kreise gelegenen Gütern Witków und Hoholów mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß das Entlastungs Rapital für alle aufgehobenen untersthänigen Leistungen und Bezüge in diesen Gütern, und zwar von Witkow mit der Gesammtsumme von 4391 fl. 20 fr. KM., von Hoholów mit der Gesammtsumme von 7923 fl. 25 fr. KM. besinitiv ermittelt worden sei und daß unter Einem daß gerichtliche Berfahren behuss seinerzeitigen Zuweisung des ermittelten Kapitals eingeleitet werde.

Es werden baher sammtliche mit ihren Forberungen auf diesen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der zu diesem 3mede hiergerichts bestehenden Kommission ober schriftlich durch bas Ginreichungsprotofoll biefes f. f. Landesgerichts ihre Unmelbungen, unter genauer Angabe des Bor= und Zunamens und Wohnortes (Bausnummer) bes Unmelbers und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesethlichen Erforderniffen rersehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sppothekar - Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allenfälligen Binfen, insoweit diefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Post, und wenn ter Anmelder seinen Aufenthalt außer bem Sprengel dieses k. k. Landesgerichts hat, unter Namhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gericht= lichen Borladungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Post an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eige= nen Sanden geschehene Buftellung, murben abgesendet merden, um fo sicherer bis einschließlich den 25. Oktober 1860 zu überreichen, wis drigens der sich nicht meldende Gläubiger bei der seiner Zeit zur Vernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das definitiv ermittelte Entlastungskapital nach Maßgabe der ihn tressenden Reihenschlangskapital nach Maßgabe der ihn tressenden Reihenschlangskapital nach folge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Eins wendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen

Interessenten im Sinne des §. 5 des Patents vom 25sten September 1850 getroffenes Uebereinfommen unter der Boraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs = Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 des faiserlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Uebrigens wird den in einer gesetzlichen She noch zu erzeugenden Kindern des Herrn Anton Możarowski zur Wahrung ihrer Rechte bei dieser Verhandlung ein Kurator von Amtswegen in der Person des Herrn Landesadvolaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des Hrn. Landesadvolaten Dr. Hosman bestellt, welchem die Verständigung hier von gleichzeitig zugestellt wird.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 16. Juli 1860.

(1493) Obwieszczenie. (3)

Nro. 3709. Dla zapewnienia wybudowania pomieszkania nowego dla proboszcza gr. kat. w Dziedziłowie odbędzie się licytacya publiczoa dnia 20go sierpnia 1860 r. o 10tej godzinie rano w c. k.

urzędzie powiatowym w Busku.

Cena fiskalna wynosi 2687 zł. 3 kr. wal. austr. a wadyum przed licytacyą złożyć się mające 268 zł. wal. austr., zaś blizsze warunki licytacyi mogą być w nadmienionym c. k. urzędzie powiatowym kazdego czasu w zwykłych godzinach urzędowych przejrzane.

Co siç niniejszem do powszechnej wiadomości podaje. Z c. k. urzędu powiatowego.

Busk, dnia 3. sierpnia 1860.

(1482) © b i t t, (3)

Mro. 9397. Von bem f. f. städtisch = delegirten Bezirlsgerichte für die Stadt Lemberg und die Borftätte wird der Gittel Nagelberg mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß das hiesige Handlungshaus Hersch Weber und Sohn wider sie eine Klaze de praes. 1. September 1859 Zahl 15510 wegen Zahlung des Betrages von 112 st. 47 fr. ö. AB. s. M. G. überreicht hat, worüber zur summarischen Berhadlung die Tafahrt auf den 11. Oktober 1860 um 10 11hr Bormitztags bestimmt wurde.

Da der Wohnort ber belangten Gittel Nagelberg unbefannt ift, so wird ihr jur Wahrung ihrer Rechte der Herr Landes Abvofat Dr. Landesberger mit Substitutiung des Herrn Advofaten Dr. Blumenfeld auf ihre Gesahr und Kosten jum Kurator bestellt, und demfelben die Klage und der oben angetührte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirkegerichte f. b. Stadt und Borftabte.

Lemberg, ben 22. Juli 1860.

Nro. 4837. Bon bem f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird bem Schol vel Saul Rittigstein mit biesem Edifte bekannt gemacht, daß ber Giratar Schaja Pohorylles wider benselben mit Gesuch de praes. 30. Juli 1860 Zahl 4837 um Zahlungsaussage ber Wechselsumme pr. 2000 st. öst. W. aus bem Wechsel ddto. Hussiatyn ben 22. März 1860 angesucht habe, welchem Ansuchen mit Beschluß vom 31. Juli 1860 Zahl 4837 auch willfahrt wurde.

Da der Wohnort des Schol oder Saul Rittigstein unbefannt ift, so wird bemfelben der Advofat Dr. Kozmiński mit Substituirung best Advofaten Dr. Zywicki auf feine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Zahlungsauftrag dieses

Berichtes jugefiellt.

Vom f. f. Kreisgerichte. Tarnopol, ben 31. Juli 1860.

(1477) Rundmachung. (3)

Mro. 2957. Bom Buczaczer f. f. Bezirksamte als Gericht wird nachträglich zu der hiergerichtlichen Kundmachung vom 30. Diärz 1860 Jahl 1824 allgemein befannt gegeben, daß der f. f. Notar Herr Franz Chrzanowski im Grunde S. 183 ter Netariatsordnung zum Gerichts-Rommissär für alle Berlassenschaftsakte auch der in den zu tiesem Gerichtsbezirke gehörigen Gemeinden: Hobin, Kościelniki, Kośmierzyn, Porchowa, Potok, Rusiłow, Ścianka, Skomorochy, Snowidow, Sokołów, Sokulec, Woziłow und Zubrec vorsommenden Todesfälle bestellt wurde, daher ihm auch jeder in den genannten Gemeinten sich ergesbende Todesfall anzuzeigen ist.

Buezacz, ben 30. Juni 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 2957. Ze strony Buczaczkiego c. k. urzędu powiatowego ako sądu daje się dodatkowo do tutejszego obwieszczenia z dnia 30. marca 1860 do liczby 1824 do wiadomości, iż na mocy S. 183 U. N. c. k. notaryusz w Buczaczu p. Franciszek Chrzanowski, jako sądowy komisarz do przedsięwzięcia wszystkich czynności spadkowych po zmarłych, także do tutejszo-powiatowych gmin: Hubin, Kościelniki, Kośmierzyn, Porchowa, Potok, Rusiłów, Scianka, Skomorochy, Snowidow, Sokołow, Sokulec, Woziłow i Zubrzec należących, ustanawia się, któremu zatem o wszystkich wypadkach śmierci w tych gminach zdarzających się, doniesiono być ma.

Buczacz, dnia 30. czerwca 1860.

(1487)

Kundmachung.

(2)

Rro. 5666. Bu Folge Anordnung des h. f. f. Finang = Minispleriums werden im Kronlande Siehenbürgen mehrere Boftfourse regulirt, respektive vermehrt, und hierdurch die in Verbindung stehende wöchentlich viermalige Mallepost zwischen Czernowitz und Klausenburg, bann die wöchentlich dreimalige Reitpost zwischen Czernowitz und Hermannstadt abgeändert. Diese beiden Posten werden in nachsstehender Weise versehren:

I. Mallepost zwischen Czernowitz und Klausenburg:

| Bon (Sonntag Mittwoch) (Donnersta Samstag                         | 3 Uhr Bon<br>Rachm. Klausen-<br>burg | Sonntag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Samstag | 6 Uhr<br>Abends            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| in   Montag<br>Donnerstag<br>Suczawa   Freitag<br>Camstag         | 3 Uhr in Früh Deés                   | Sonntag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Samstag | 2 Uhr<br>20 Min.<br>Nachm. |
| in (Montag<br>Donnerstag<br>Kimpolung) Freitag<br>Sonntag         | 1 Uhr in 55 M. Bistritz Nachm.       | (Montag<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonntag  | 7 Uhr<br>>40 Min.<br>Früh  |
| in (Dienstag<br>Bistritz (Samstag<br>Montag                       | 10 Uhr in Früh Kimpolung             | Dienstag<br>Freitag<br>Samstag<br>Montag     | 5 Uhr<br>55 Min.<br>Früh   |
| in Seeitag<br>Dées Samftag<br>Wontag                              | 6 Uhr in 55 Min. Suczawa             | Dienstag<br>Freitag<br>Samstag<br>Montag     | 5 Uhr<br>20 Min.<br>Abends |
| in<br>Klausen-<br>burg Mittwoch<br>Samsiag<br>Sonntag<br>Dienstag | 1 Uhr<br>45 Min. Czeraowitz<br>Früh. | (Mittwoch) Samstag Sonntag Dienstag          | 5 Uhr<br>40 Min.<br>Früh.  |
| II. Reitpost zu                                                   | oischen Czernowitz und               | Hermannstadt                                 | :                          |

| 11. Heitpoit zwijchen Czernowitz und Hermannstadt: |                                     |                                           |                          |                                    |                             |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
| Bon<br>Czernowitz                                  | (Montag<br>Dienstag<br>Freitag      | 6 Uhr<br>Abends                           | Won<br>Hermann-<br>stadt | Samstag<br>Montag<br>Donnerstag    | 7 Uhr<br>Abends             |  |
| in<br>Suczawa                                      | Dienstag<br>Mictwoch<br>Samstag     | 5 Uhr<br>45 Min.<br>Früh                  | in<br>Bistritz           | (Montag<br>Dienstag<br>Freitag     | 11 Uhr<br>25 Min.<br>Abends |  |
| in<br>Kimpolung                                    | Dienstag<br>Mittwoch<br>Samstag     | 4 Uhr<br>15 Min.<br>Nachmit.              | pon<br>Bistritz          | Dienstag<br>Mittwoch<br>Samstag    | 10 Uhr<br>Bormit.           |  |
| in<br>Bistritz                                     | Mittwoch<br>Donnerstag<br>Samstag   | 11 Uhr<br>25 Min. <sub>K</sub><br>Vormit. | in<br>Impolung           | Mittwoch<br>Donnerstag<br>Sonntag  | 5 Uhr<br>5 Min.<br>Früh     |  |
| von<br>Bistritz                                    | (Mittwoch)<br>Donnerstag<br>Samstag | 7 Uhr<br>Abends                           | in<br>Suczawa            | (Mittwoch<br>Donnerstag<br>Sonntag | 3 Uhr<br>10 Min.<br>Nachm.  |  |
| in<br>Hermann-<br>stadt                            | (Freitag<br>Samstag<br>Dienstag     | 1 Uhr<br>35 Min. c<br>Früh.               | in<br>Ezernowitz         | (Donnerstag<br>Freitag<br>Montag   | 5 Uhr<br>50 Min.<br>Früh.   |  |

Diese Reitpost geht Montag und Freitag von Schässburg bis Hermannstadt vereint mit ber Mallepost aus Martonfalva. Diese Reitpost geht Montag und Donnerstag von Hermannstadt bis Schässburg mit der Mallepost nach Martonfalva, geht von Suczawa 6 Uhr Abends weiter.

Was mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß die sonstigen mit der h. ä. Kundmachung vom 31. März 1860 Zahl 1196 versautbarten Bestimmungen unverändert bleiben, dann daß diese neue Kursordnung bei der Massepost in Czernowitz, am 1., in Klausenburg am 5., bei der Reitpost in Czernowitz am 3. und in Bistritz nach Czernowitz am 7. August 1860 beginnt.

Bon ber f. f. galig. Postdirekzion. Lemberg, ben 28. Juli 1860. Obwieszczenie.

Nro. 5666. W skutek rozporządzenia wysokiego c. k. ministerstwa skarbu niektóre kursa pocztowe w kraju koronnym Siedmiogrodzie regulowane a właściwie pomnożone zostaną, przezco zmieniona być musi jazda malepocztowa cztery razy tygodniowo między Czerniowcami a Klausenburgiem, jak niemniej jazda poczty jednokonnej między Czerniowcami a Hermanstadtem kursująca.

Obiedwie te poczty w następującym porządku kursować będą.

I. Mallepoczta między Czerniowcami a Klausenburgiem.

| 1802.0          | (w Niedziele                            | ì          |                     | w Niedziele                                      | 100000                           |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Z Czer-         | " Środę                                 | o 3. god.  | Z Klau-             | " Srode                                          | o 6. godz.                       |
| niowiec         | " Czwartek                              | z połudn,  | senburgu '          | " Czwartek                                       |                                  |
|                 | " Sobote                                |            |                     | " Sobote                                         | - 11                             |
| w Su-<br>czawie | w Poniodz. "Czwartek "Piątek "Niedziele | rano       | w<br>Deés           | w Niedzielę<br>" Środę<br>" Czwartek<br>" Sobotę | o 12. god.<br>20. min.<br>w nocy |
| V:              | w Poniedz.                              | o 1. godz. | D.                  | w Poniedz.                                       | o 7. godz.                       |
| w Kim-          | " Czwartek (                            | 55. min.   | w Bi-               | , Czwartek                                       | 40. min.                         |
| polung          | "Piątek<br>"Niedzielę                   | z połud.   | stritzu '           | " Piatek                                         | rano                             |
|                 |                                         |            | ma Search           | , Niedziele                                      |                                  |
| n: (            | w Wtorck                                | . 10       | 17:                 | (w Wtorek                                        | o 5. godz.                       |
| w Bi-           | "Piątek                                 | o 10. god. | w Kim-              | "Piatek                                          | 55. min.                         |
| stritzu         | " Sobote                                | rano       | polung              | " Niedzielę                                      | rano                             |
|                 | "Poniedz.                               |            |                     | "Poniedz.                                        | ,                                |
|                 | w Wtorek                                | o 6. godz. | C                   | (w Wtorek                                        | o 5. godz,                       |
| w Deés          | "Piątek                                 | 55. min.   | w Su-               | " Piątek                                         | 20. min.                         |
|                 | "Sobote<br>"Poniedz.                    | wieczór    | ezawie              | , Sobote                                         | wieczór                          |
|                 | 2.                                      |            | 1 11 11 11          | Poniedz.                                         |                                  |
| Vlav            | w Srode                                 | o 1 godz.  | C                   | w Srode                                          | o 5. godz.                       |
| w Klau-         | , Sobote                                | 45. min.   | w Czer-             | , Sobote                                         | 40. min.                         |
| senburgu        | "Niedzielę (                            | rano.      | niowcach            | "Niedzielę                                       | rano.                            |
| 1               | " Wtorek                                |            | In Page 1881 In the | "Wtorek                                          | )                                |

II. Jednokonna poczta między Czerniowcami a Hermanstadtem.

| 11. Veditekonna poezza miedzy ozerniowedni a siermanstautem, |                                    |                                      |                          |                                         |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--|
| Z Czer-<br>niowie                                            | w Poniedz.<br>"Wtorek<br>"Piątek   | o 6. godz.<br>wieczór                | Z Her-<br>man-<br>stadtu | w Niedziele)<br>"Poniedz.<br>"Czwartek) | o 7. godz.<br>wieczór              |  |
| w Su-<br>czawie                                              | ( w Wtorek<br>"Środę<br>"Sobotę    | o 5. godz.<br>45. min.<br>rano       | w Bi-<br>stritzu         |                                         | o 11 god.<br>25. min.<br>wieczór   |  |
| w Kim-<br>polung                                             | (w Wtorek<br>"Środę<br>"Sobote     | o 4. godz.<br>15. min.<br>z połudn.  | z Bi-<br>stritzu         | w Niedziele<br>"poniedz.<br>"Sobotę     | o 10. god.<br>przed po-<br>łudniem |  |
| w Bi-<br>stritzu                                             | w Środę<br>"Czwartek<br>"Niedzielę | o 11. god.<br>25. min.<br>przed poł. | w Kim-<br>polung         | w Środę<br>"Czwartek<br>"Niedzielę      | 25. min.                           |  |
| z Bi-<br>stritzu                                             | w Środę<br>"Czwartek<br>"Sobotę    | o 7. godz.<br>wieczór                | w Su-<br>czawie          | w Środę<br>"Czwartek<br>"Niedzielę      |                                    |  |
| w Her-<br>man-<br>stadzie                                    | w Piątek<br>"Sobotę<br>"Wtorek     | o 1. godz.<br>30. min.<br>rano.      | w Czer-<br>niowcach      | ( w Czwartek<br>" Piątek<br>" Poniedz.  | 50. min.                           |  |

Ta jazda jednokonna odehodzi w Poniedziałek i Piątek z Schaessburga do Hermanstadtu w połączeniu z malepocztą z Martonfalva.

Ta jazda jednokonna odchodzi w Poniedziałek i Czwartek z Hermanstadtu do Schaessburga mallepocztą do Martonfalvy i odchodzi z Suczawy o 6. godzinie wieczór dalej.

Co niniejszem z tym dodatkiem do publicznej podaje się wiadomości, że ogłoszone tutejszem obwieszczeniem z dnia 31. marca 1860 r. l. 1196 przepisy zmianie nie podlegają, także że ten nowy porządek kursowy przy malepoczcie w Czerniowcach dnia 1go, w Klausenburgu 5go, zaś przy poczcie jednokonnej w Czerniowcach dnia 3go a w Bistritzu do Czerniowiec dnia 7go sierpnia 1860 roku wchodzi w życie.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich. Lwów, dnia 28. lipca 1860.

(1502) Rundmachung. (1)

Mro. 1460. Bei ber Lemberger israelitischen Gemeinde ist ein Stipendium jährlicher 126 fl. oft. W. für einen israelitischen Schüler ber Lemberger Oberrealschule in Erledigung gekommen.

Die Bewerber um biefes für die Dauer des Schulbesuches an ber hierortigen Realschule bestimmte Stipendium haben ihre Mittellosigeteit, Bustandigkeit zur Lemberger israelitischen Gemeinde, gute Schulbtaffen, Fleiß und Moralität nachzuweisen, und beutsche Kleidung zu

Das Stipendium wird vom hiefigen Israeliten Gemeindevorstande verliegen, bei welchem die Bewerber binnen 4 Bochen ihre Gesuche einzureichen haben.

Bom iergelitischen Gemeinde-Borstande. Lemberg, ben 7. August 1860.

(1488) © b i F t. (1)

Mro. 28066. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen ostgalizischen Naturallieferungs. Obligazion lautend auf den Namen: Gemeinde Latoszyn,

Tarnower Kreises Nro. 1537 vom 1. November 1814 zu 2% über 303 fl. 33 fr. aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen diese Obligazion vorzuweisen oder ihre allfälligen Rechte darauf barzuthun, widrigens dieselbe für amortistet erklärt werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. gandesgerichtes. Lemberg, den 16. Juli 1860.

(1494) S b i f t. (1)

Rro. 1114. Vom k. k. Bezirksamte als Gericht in Solotwina wird hiemit bekannt gemacht, es sei über Ansuchen der Gemeinde Bitkow die Einleitung der Amortisirung des derfelben angeblich in Verlust gerathenen Nazionalanlehensscheines vom 16. August 1854 Kro. 26 über den noch im Jahre 1855 gänzlich saldirten Subskripzionebetrag pr. 50 st. k. M. bewilligt worden. Es wird daher Dersenige, in dessen Besiche sich diese Urkunde besindet, hiemit aufgefordert, seinen Besit biesem Gerichte so gewiß binnen einem Jahre vom Tage der dritten Einschaltung dieses Edikis gerechnet, anzuzeigen, widrigens die oberwähnte Urkunde für null und nichtig erklärt werden würde.

Solotwina, am 26. Juli 1860.

E d i f t. (1504)

Rro. 5181. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird über Unsuchen bes Kostaki Brajeskul, faftischen Befigere bes ehebem Theodor Wlayko'iden Guteantheils von Zuryn, landtaflich "Mamornitza" benannt, behufe gerichtlicher Buweifung bee von bem, mit dem Erlage ber Bukowinaer f. f. Grundentlaftunge . Landeefommiffion vom 10. Juli 1858 Bahl 779 fur den genannten Guteantheil ermittelten Entschabis gunge-Kapitale 2557 fl. 40 fr. RD. auf ben Bittfteller entfallenben Theilbetrages von 1198 fl. 543/8 fr. RD. fomohl bie Sypothefargläubiger als auch jene britte Personen, welche aus bem Titel bes Bezugerechtes auf bas Entlaftungefapital Anfpruche gu erheben glaus ben, aufgefordert, ihre Unfprude und Forberungen langstens bis jum 22. Oftober 1860 hiergerichts anzumelben.

Die Anmeldung hat zu enthalten: a) Die genaue Angabe bee Bor- und Zunamene, bann Bohnortee, Saue: Dro. bee Unmelbere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefehlichen Erforderniffen verfehene und les galifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Spothetar-Forderung somohl bezuglich bes Rapitals ale auch ber allfälligen Binfen, in fomeit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapital genießen;

c) die bucherliche Begiehung ber angemeldeten Poft, und

d) wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels biefes f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Boft an ben Anmelder und zwar mit gleicher Rechtswirfung, wie die zu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murden abgefendet merben.

Bugleich wird befannt gemacht, baß Derjenige, ber bie Anmelbung in obiger Frist einzubringen unterlassen murbe, so angesehen werden wird, als wenn er in bie Ueberweifung seiner Forderung auf tas obige Entlastungs-Rapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reibenfolge eingewilligt hatte, und daß diefe ftillschweigende Einwilligung in die Uebermeisung auf bas obige Entlastungefapital auch fur bie noch ju ermittelnden Betrage bes Entlaftungefapitale gelten murde, baß er ferner bei ter Berhandlung nicht weiter gehört merden wird.

Der bie Anmelbungsfrift Berfaumenbe verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von ben ericheis nenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des faiferl. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Boraussetjung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungs-Rapital überwiesen worden, oder im Sinne bes §. 27 bes faiferl. Patentes vom 8. Movember 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Bezüglich berjenigen, welche aus bem Titel bes Bezugerechtes auf bas Entlastungefapital Unfpruche ju erheben glauben, hat bie Berfaumung ber Gbiftalfrift tiefe Dachtheile, bag bas Entlaftunge . Rapital ber faktischen Befiger, insoferne es ben Sypothefarglaubigern nicht ausgefolgt mirb, mirb auegefolgt merben und ben Unspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen die fattifchen Be-

figer geltend ju machen.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 30. Juni 1860.

(1496)Vorladung. Mro. 8330. Nachdem der Gigenthumer ber am 20. Juli b. burch die f. f. Finangmache in Gaje starobrodzkie, und zwar im Getreibe, unter Ungefgungen einer Gefälleübertretung aufgebrachten 6 Colli Schnittwaaren h. 'o. unbefannt ift, fo mird Jedermann, ber einen Unspruch auf dieselben geltend machen zu konnen glaubt, aufgeforbert, binnen 90 Togen, vom Tage ber Aundmachung ber gegenwartigen Borlatung an gerechnet, in ber Amtekanglei ber f. f. Finang. Bezirke : Direfzion zu erscheinen, widrigene, wenn biefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Cache ben Gefeten gemäß verfahren merben wird.

Bon der f. f. Finang-Bezirfe, Direfzion. Brody, 27. Juli 1860.

Cytacya.

Nro. 8330. Ponieważ właściciel 6ciu paczek towarów bławatnych, które c. k. straz finansowa na doniesienia o przestępstwie skarbowem dnia 20. lipca bieżącego roku w Gajach starobrodzkich w zbożu przytrzymala, jest tutaj wcale nieznany, zatem każdego, ktokolwiek sądzi, że będzie mógł udowodnić swoje prawo do tychże sześciu paczek towarów bławatnych, wzywa się, ażeby w ciągu 90 dni, licząc od dnia obwieszczenia ninicjszej licytacyi, zgłosił się do urzędowej kancelaryi c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej, w przeciwnym bowiem razic, jeżliby to nie nastąpiło, postąpi się z przytrzymana rzeczą na mocy istniejących ustaw.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej, W Brodach, dnia 27. lipca 1860.

(1495)Lizitazione = Ankundigung.

Dero. 21113. Um 28ften August 1860 werben beim Rameral. Birthichaftsomte in Bolechow nachstehende, jur gleichnamigen Reichs. bomane gehörige Mahlmuhlen auf die Beit vom 1. November 1860 bis legten Oftober 1863 im öffentlichen Ligitazionemege ber Berpach. tung ausgefest werben :

Die Mahlmühlen in Podmurowana, Moczarna, Luchow, Huzie-jów, Podhereże, Zaderewacz, Wola Zaderewacka, Łuszki, Niniow górny und dolny, Taniawa, Polanica, Brzaża (sammt Tuchwalte), Sukiel, Cerkowna (sammt Tuchwalfe), Lisowice, Cisow, Bubniszcze

(sammt Tuchwalte) und Sloboda. - In ben lettgenannten vier Ort' ichaften bestehen zu je zwei Dahlmuhlen.

Diefe Dublent find in ? Setzionen getheilt, und werben querft nach den einzelnen Setzionen und dann alle in concrete ausgebeten

Der Ausrufepreis bes einjahrigen Pachtichillinge beträgt für alle Mühlen zusammen 2531 fl. 5 fr. ofterr. Bahr.

Jeder Pachtlustige hat 10% bes entfallenden Austufspreifes als

Babium bei ber Ligitagion zu erlegen.

Ber nicht für fich, sondern fur einen Andern ligitiren will, muß fich mit einer auf Diefes Gefchaft befonders lautenden gerichtlich ober notariell legalifirten Bollmacht feines Machtgebers ausweisen.

Es werden auch schriftliche Offerten angenommen, diese konnen jedoch nur bis 6 Uhr Abends bes der mundlichen Berfteigerung vorhergehenden Tages beim Vorsteher tee Rameral-Wirthschaftsamtes in

Bolechow überreicht merben.

Bon ber Ligitagion und ber Pachtung find ausgefchloffen : Meras rial-Rudftandler, befannte Bahlungsunfahige, Minderjahrige und Jene, welche gefeglich fur fich felbft feine giltigen Bertrage fchließen tonnen, endlich biejenigen, welche wegen eines Berbrechens aus Geminnfucht in Untersuchung gestanden und verurtheilt oder blos aus Abgang ber Beweise losgesprochen murden.

Die naheren Ligitagionsbedingniffe konnen beim Bolechower Rameral. Wirthschafteamte eingesehen und werden vor ber Ligitagion vor

Bon ber f. f. Finang. Landes Direfgion.

Lemberg, ten 30. Juli 1860.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nro. 21113. W kameralnym urzędzie ekonomicznym w Bolechowie puszczane będą w dzierzawę dnia 28. sierpnia 1860 roku, następujące, do skarbowej domeny Bolechow należące młyny na czas od dnia 1. listopada 1360 r. do końca października 1863 r. w drodze publicznej licytacyi.

Młyny w Podmurowanie, Moczarnie, Luchowie, Huziejowie, Podbereżu, Zaderewaczu, Woli Zaderewackiej, Łuszkach, Niniowie górnym i dolnym, Taniawie, Polanicy, Brzaży (z foluszem), Suklu, Cerkownie (z fuluszem), Lisowicach, Cisowie, Bubniszczu (z tolu-

szem) i w Śłobodzie. W ostatnich czterech miejscach znajduje się po dwa młyny. Te młyny podzielone są na 7 sekcyi i będą licytowane najpierwej podług pojedyńczych sekcyi, a potem wszystkie razem.

Cena wywołania rocznego czynszu dzierzawnego za wszystkie

młyny razem wynosi 2531 zł. 5 kr. wal. austr.

Kazdy licytujący złożyć ma przy licytacyi jako wadyum dzie-

sięć procent przypadającej ceny wywołania.

Ktokolwiek pragnie licytować nie dla siebie, tylko dla drugiej osoby, wykazać się musi wyrażnem, wyłącznie tylko co do tejze licytacyi opiewającem, sądownie albo notaryalnie legalizowanem pełnomocnictwem swojego mocodawcy.

Także będą przyjmowane oferty pisemne, te jednak złożone być muszą u przełożonego kameralnego urzędu ekonomicznego w Bolechowie najdalej do godziny 6tej wieczorem dnia poprzedzającego

ustna licytacyę.

Od licytacyi i dzierzawy są wykluczeni: eraryalni restancyonaryusze, znani z niemożności płacenia, małoletni, i wszyscy ci, którzy prawnie za samych siebie nie mogą zawierać żadnych ważnych kontraktów, nareszcie ci, którzy za jakakolwiek zbrodnię z zadzy zysku znajdowali się w śledstwie i byli zasądzeni, albo tylko z braku dowodów uwolnieni.

Blizsze szczegóły warunków licytacyjnych mogą być przejrzane w kameralnym urzędzie ekonomicznym w Bolechowie; także zostana odczytane przed rozpoczeciem licytacyi.

Od c. k. dyrekcyi finansów krajowych.

We Lwowie, dnia 30. lipca 1860.

G b i r t.

Rr. 26032. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird ber, bem Bohnorte nach unbefannten Frau Elisabeth Hoffmann wie auch deren Erben mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe mider diefelben Chaim Aron Schreiber und Lazar Wittels megen 20. schung ber zuerst über ber Realitat Mro. 1191/4 intabulirten, bann auf beren Raufschilling übertragenen Summe bon 400 fl. D. am 26ten Juni 1860 3. 26032 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten , worüber zur mundlichen Berhandlung die Tagfatung auf ben 23. Oftober 1860 um 10 Uhr Bormittage festgeset murde.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju beren Bertretung und auf deren Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Berichte-Abvotaten Dr. Rodakowski mit Substituirung des Grn. Landesadvofaten Dr. Malinowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merben wird.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben merden.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts. Lemberg, am 16. Juli 1860.